# DODATER do GAZETY LWOWSKIEY

W Piątek

(Nro. 29.)

7. Marca 1828.

| Dostrzeżen | ia met | eorologiczne | we Lwowie. |
|------------|--------|--------------|------------|

| Dzień<br>i<br>miesiąc. | Czas                                           | -                                                        | metr<br>d.<br>Wiedeń-<br>skiey                                        | Ciepło-<br>mierz.<br>Reaumor.                 | Wilgo-<br>cio-<br>mierz.<br>Saus-<br>sura. | Ombrometr M. Paryshiey. | Wiatr.                   | Stan nieba.                                                               |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Marca. [               | W. ①<br>2Po.<br>10 N.<br>W. ①<br>2Po.<br>10 N. | 26,862<br>26,865<br>26,872<br>26,910<br>26,801<br>26,050 | 27 7 3,0<br>27 7 3,6<br>27 7 4 6<br>27 7 10,0<br>27 6 6 0<br>27 4 7,7 | - 2,<br>0,<br>- 1,7<br>- 4,<br>+ 1.8<br>- 0,3 | 96,<br>87,<br>98,5<br>98,<br>70,           | 0, 182                  | Połud. Z. —— Połud. — —— | pokryto.<br>śnieg.<br>pochm. mgła.<br>pokryt. wiecz. śnieg.<br>chmurno 4. |

### Przyiechali do Lwowa

Cybulski Jozef, z tamtąd — Hrabia Dembiński Woyciech, z Przemyśla. — Dunajewski Marcell., z tamtąd — Gurski Marcin., z Zołkwi. — Gumowski Karol, z tamtąd. — Brukowiecki Faustyn, z Przemyśla. — Brukowski Edward, z Żołkwi. — Baciborowski Pius, a tamtąd. — Sroczyński Karol, z tamtąd. Prliz, ze Złoczowa. — Brześciański Samuel, ze Sambora. — Kieszkowski Adam, z Przemyśla. — Ostolky Jan, z Żołkwi. — Ostrahy, c. k. Porucznik, ze Stryia. — Singer, ze Złoczowa. — Swaryczewski Dionycz z Żołkwi. sti Dionyzy, z Zołkwi.

## Wyiechali ze Lwowa.

wik, do Zborowa. — Drobojewski Felix, do Žolkwi. — Kolb, c. k. Adjunkt leśniczy, do Stryia. — Stanisławowa. — Drobojewski Felix, do Žolkwi. — Kolb, c. k. Adjunkt leśniczy, do Stryia. — Stanisławowa. — Szufczyński Wacław, do Polski — Szumlański Józef, do Kurowic. — Sacher Karol, c. k. Hommissarz Cyrkułowy, do Przemyśla. — Turkuł Franciszek, do Tarnopola.

Insieki Kaźmierz, do Bałowca. — Jorkatsch Wilhelm, do Stok. — Schenzel, c. k. Porucznik, do Winter Techorznicki Marcia. do Brzejan. — Techorznicki Marcia. do Brzejan.

Tchorznicki Marcin, do Rzepniowa.

#### K Wiedeński.

| Dnia 27. Lutego:                                                                      | (Skarbow.) (Domest.)                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Sredn. cena.                                                                          | (M. K.) (M.H.)                                       |
| Obligation pCtp. wM. N.                                                               | Obligacyie Stanow Austr. po- (3 )                    |
| Obligacyie długu Stanu 5 90 1/16                                                      | wyżey i niżcy Ensy, Czech, (2 1/2) 443/8 —           |
| detto (2 1/2 ) 45                                                                     | Morawii, Selasta, Styryi, (2 1/4) -                  |
| detto (2 1/2 ) 45 Obligacyie do 20 1/16                                               | Haryntyi, Hrain i Gorycyi (2 ) 35 1/2 —              |
| Obligacyie do wygrania przez losy i (5 ) 90 obligacyie skarbowe Stanow Tyrol- (4 162) | $(1 \delta f_4')$                                    |
| obligacyic sharhows Stanow Turol (4 - 6)                                              | Akcyie bankowe, iedna po 1029 9/10 w M. K.           |
| obligacyie sharbowe Stanow Tyrol- (4 1f2) —                                           | Kurs wexlowy z d. 27. Lutego w M.K.                  |
| (4)                                                                                   | Amezterdam, za 100 tal. Kur. tal. ( 1373/8 C. 2 mie. |
| Toayeska de                                                                           | Augsepurg, 28 100 ZR. Rur. ZR. ) 99 1/2 G. Uso.      |
| Polyeska do wygrania przez losy ź r. 1820 ta 100 ZB.  Ohligaryke Władośckie k.        | Frankfurt n. m., sa 100ZR. 20fl. sto-(               |
| 0000                                                                                  | py ZR. (1001/8 hr. trwa.                             |
| Ohligarita 77 1/2                                                                     | Genua, za 300 Lire nuove di Pic-(                    |
| day thenshie Dankowe (21/2) 44 7/8                                                    | monto ZR.(1171/4G, 2 mic.                            |
| Obligacyje Wiedeńskie bankowe (2 1/2) 44 7/8 Obligacyje powsz i Wagorskie Ka          | flamburg, sa too tal. bank. talar.) 1455/3 w. 2 mic. |
| Obligacy ic powsz. i Węgerskiey Ka-                                                   | Livorno, za 1 ZR., Soldi ( 57 5/8 G. 2 mie.          |
| mery nadworney (21/2) 44 5/8                                                          | Londyn, funt szter. ZB.) 9-48 1/2 3 mie.             |
| (a) 35 7(10                                                                           | Medyolan, za 300 Austr. Lir. ZR. 99 1/2w. Br.trwa.   |
| (4 ) 00 //10                                                                          | Paryż, za 300 franków ZB.) 117 1/4 w. 2 mie.         |
|                                                                                       | Parlat and 200 remarks West.) 114 114 M. Simes       |
|                                                                                       | 八                                                    |

| Dnia 28. Lutego:                                     | Si      | edn. cena |
|------------------------------------------------------|---------|-----------|
| And the second second second second                  | pCtu.   | w M. K    |
| Obligacyie długu Stanu                               | 5       | 90 3∫8    |
| detto                                                |         | 1818      |
| Pożycz. do wygr. p. losy s r. 1820 za                | 100 ZR  | 149 1/2   |
| detto / s                                            | r. 1821 | 1173/4    |
| Obligacyie Wiedeńskie bankowe                        | (2 1/   | 2) 44 7/8 |
| Obligacyie powsz. i Węgierskiey Ka<br>mery nadworney |         |           |
| mery nadworney                                       | (2      | ) 357/10  |
| detto                                                | (1 3/4  | 31        |
| Akcyie bankowe iedna po 1032                         | 1/5 W   | M. K.     |

#### 

Na C. K. Loteryi we Lwowie, wyciągniono d. 1. Marca 1828 następuiące Numera:

52, 5, 18, 86, 85.

Przyszłe ciągnienia nastąpią dnia 15. i 28. Marca 1628.

### Spis osób we Lwowie zmarłych:

Dnia 5. Lutego. Chrześciianie:

Rozalyia Rodnicka, chlebiarka, 50 l. m., na osłab. Rozalyia Chodorowska, wyrobnica, 70 l. m., ze star. Antonina Sosnowska, małżonka c. k. Rejestranta Sądu Szlach., 63 l. m., na gor. nerw.
Żydzi:

Udel Flimer, bierydniezta, 60 l. m., na such, plu, Dnia 6. Lutego.

Chrześciianie:
Paulina Skarkin, włościanka, 40 l. m., na gor. ner.
Benedykt Oparzyński, służący, 36 l. m., na wapory.
Zydzi:

Dawid Miks, faktor, 60 l. m., na such. pluc. Fradl Barsst, kurnicska, 70 l. m., na osłabienie.

#### Doniesienia urzędowne.

E dictum.

Nro. 2250. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Carolo et Friderico Bargum et Compagnie, Alexandro Pilinski et Josepho Piller medio praesentis Edicti notum reddit: sub praes. 28. Januarii 1828 ad Nrm. 2250 per Josephum Maliez, Advocatum provincialem, puncto decernendi Summam 12,000 flrh. una cum juribus consecutivis et subonerationibus extabulabilem et extabulandam esse, huïo Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commoratiogem autem supra citatorum ignotam,

corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Kolischer cam substitutione Domini Advocati Jarebkiewicz gus Curator constituitor, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens edictum itaque admonet ad pro die 1. Aprilis 1828 hora decima matutina circa orale: processus comparendam, exceptionem inferendam et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni cansae proficua esse videntor, ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 4. Februarii 1828.

(3)

dictum.  $\mathbf{E}$ Nro. 1282. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Antonio et Stanislao Broniewskie vel eorum haeredibus medio praesentis Edicti notum reddit: sub praes. 16. Januarii 1828 ad Nrum. 1282. per Dunm. Josephum Comitem Koziebrodzkie pro extabulanda ex bonia Chocimierz cautione, super Summae 13868 floren. polonic. intabulata huio Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commoration 3th autem DD. Antonii et Stanislai Broniewshie vel eorum haeredum ignotam, eorum periculo et impendio judicialis Advocatua D. Wyslobochi cum substitutione Domini Advocati Kolischer qua Curator constituitur, juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesess Edictum itaque admonet ad comparendum oiron orales processus pro die 6. Maji 1828 hora decima matutina - exceptionem inferendam et destinato sibi Patrono documenta et alisgationes tradendum ant aibi alinm Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ao ea legi conformiter facienda, quae desensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae cuipae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 22. Januarii 1818.

Rundmach in a. hin a. Mro. 23346. Wom Magistrate ber tonigl. Hauptstadt Lemberg wird hiemit kund gemacht, daß die sub Mro. 338 214 gelegenen, der There sie fia Probassa und dem Mathias Probassa eigenthumlich gehörigen, insgesammt auf 4870 fl. 6 114 fr. RM. gerichtlich geschätzen Realitäten,

und zwar insbefondere bas Braubaus sammt Bugebor und Grunden auf 3970 fl. 13 314 fr. in RM., und das Saus mit Garten und Grunden auf 899 fl. 52 1/2 fr. in R. M., auf Unsuchen ber Glaubiger, namlich des herrn Frang Frant, dur Befriedigung des Betrages ven 230 Grud bollandifchen Dufaten fammt Buwache, dann auf Begehren Gr. Ercellenz des herrn Johann Bud. wig von Lewin Lewinski jur Silgung ber evinfirten Summe von 1500 fl. 28. 28. fammt Intereffen und Gerichtsköften, wie auch auf Unfuchen der Frau Frangista Crasbet, jur Befriedigung des Betrages von 2600 fl. 28. 28. und bo Stud Dukaten fammt Bumache; endlich auf ansuchen des Handlungshauses hausner et Dioland, jur Silgung des Befrages von 3600 firb. B. B., im Exekuzionemege mittelft öffentlicher Beilbiethung in zwei Terminen, namlich den 29. Mary und 29. Upril 1828 immer um 3 Uhr Nachmittage biergerichte gegen nachfolgende Be-Dingnisse werden veräußert werben.

1) Zum Fiskalpreis des sub Mro. 338 2]4
gelegenen Brauhauses sammt Zugehör, wird die gerichtliche Schähung per 3970 fl. 13 3]4 kr. in KM., des Hauses aber sammt den Feldern und und Gärten per 899 fl. 52 1]2 kr. K. M., oder dusammen per 4870 fl. 6 1]4 kr. in K. M. an-

genommen.

2) Das Brauhaus und das haus sammt Bugehör werden zwar einzeln verkauft, doch auf Unsuchen der Glaubiger und Kaustustigen konnen sie auch im Ganzen zusammen veraußert werden.

- 3) Kauflustige haben als Reugeld 105100 des Schähungswerthes, und zwar hinsichtlich des Brauhauses von der Summe 3970 fl. 1331/4 fr. in K.M., und des Hauses sammt Zugehör von der Summe 899 fl. 52 1/2 fr. in K.M., vor Anbeginn der Lizitazion zu handen der dazu besteheten Kommission zu erlegen, welches in Berteff des Meistbiethenden zurückbehalten, in das gerichtliche Depositenamt abgesührt und in ten Kausschiliche Depositenamt abgesührt und in ten Kausschiliche gen aber nach beendigter Feildiethung zurückgesselle wird.
- iene intabusirten Glaubiger befreit, und können, ohne soldes zu erlegen, stittern, deren intabuster Vorderungen evinzirt und in der Schähung eine todusamäßige Kauzion zur Lizitazion mitstrigen, mittell welcher sie ihre evinzirten und intabusirten Forderungen zur Hopothek des zu erlegenden Reugelded verschreiben, welche Erklätung die Meistbiethenden gleich nach der Lizitazion auf seine Kosten intabusirt, den liedrigen aber zurückgestellt wird. Die Frage aber: obie Forderung des kauflustigen Glaubigers in

der Schähung begriffen fen, wird die ligitirende

Rommiffion untersuchen und entscheiden.

5) Der Meistbiethende wird gehalten senn, den angebothenen Kaufschilling binnen 24 Sasgen nach geschehener Lizitazion in das gerichtliche Depositenamt abzusühren, als sonsten auf seine Gefahr und Kösten eine neue, in einem Termine auch unter der Schähung abzuhaltende Lizislazion ausgeschrieben wird.

6) Insofern diese Realität im ersten und zweiten Termine über, oder wenigstens um die Schätzung nicht an Mann gebracht werden könnte, aledann wird man nach dem Sinne des hofdefrets vom 4. September 1824 und des hie 148.

der G. O. verfahren.

7) Der Käufer wird verbunden fenn, die auf der fraglichen Realität haftenden Lasten, welche in dem Kaufschillinge begriffen sind, nach Maßgabe des angebothenen Kaufschillings auf sich zu nehmen, wenn die Gläubiger vor der vielleicht bedungenen Aufkundigung die Auszah-lung ihrer Forderung nicht annehmen sollten.

8) Benn der Meistbiethende den ganzen Raufschilling in dem oben festgesetten Termine in das gerichtliche Depositenamt wird abgeführt oder mit den intabulirten Glaubigern sich andere abgefunden haben wird, aledann wird ihm das Eigenthumsdekret ertheilt, die auf dieser Realität haftenden Lasten geloscht und auf den abgeführten Kaufschilling übertragen werden.

9) Die Kauflustigen werden rucksichtlich der Bealitäten anklebenden Lasten, an das städstische Grundbuch, in Unsehung aber der Steuern und Gaben, an die ftädtische Laupt- u. Filials

Rasse angewiesen. Endlich

10) Wird bekannt gemacht, daß die fraglichen Realitaten sub Mro. 338 214 von Juden bewehnt, besessen, und auch gekauft werden konnen.

Lemberg am 24. Janner 1828.

#### Obwieszczenie.

Nro. 23346. Ze strony hról. Magistratu głównego miasta Lwowa ninieyszem czyni się wiadomo, że realności pod Nrem. 338 2/4 sytnowane, do Teressy i Macieia Probashich należące, w ogóle na 4870 ZR. 6 114 kr. w M. K., a w szczególności browar z przyległościami i gruntami na 3970 ZR. 13 314 kr. w M. K., a dom z ogrodem i grantami na 899 ZR. 52 1/2 hr. w M. K. sadownie oszacowane, na satysfakcyja ugodzoney summy 230 Dukatów holenderskich ważnych z prowizyami i expensami sadowemi, Pana Franciszkowi Frankowi winney, iakoteż na zaspohoienie Jego Excelencyi Pana Jana Ludwika de Lewin Lewinskiego, w summie wyrraney 1500 ZR. w W. W. z procentami i expensami sadowemi; nie-

)(2-1

mniey na satysfalicyę summy 2600 ZR. w W. W. i 50 Dukatów holenderskich z procentami i expensami sądowemi, Pani Franciszce Crasheli należącey; nakoniec na zaspokcienie domu handlowego Hausnera i Violanda w summie 3600 ZR. w W. W., w drodze exekucyi przez publiczną licytacyę w dwóch terminach, to iest 29. Marca i 29. Kwietnia 1828, zawsze o godzinie Zciey po poładnia w tateyszym Sądzie pod następniącemi waruhkami przedane będą.

1) Za wartość fiskalną browaru pod Numerem 338 214 sytuowanego z przyległościami bierze się urzędowa taxa 3970 ZR. 13 314 kr. w M. K., a domu z ogrodem i gruntami 899 7.R. 52 1/2 kr. w M. K., czyli razem 4870 ZR.

6 114 kr. w M. K.

2) Browar i dóm w ogrodzie w prawdzie poiedyńczo przedadzą się, iednak na żądanie wierzycielów i licytuiących razem, czyli in con-

creto licytowane być mogą.

- Chęć kupienia maiący obligowani są wadium 10,100, podług taxy rachuiac, a mianowicie od summ 3970 ZR. 13 314 kr. w M. K. i 899 ZR. 52 1/2 kr. w M. K. przed licytacyą złożyć będzie powinien, którego naywięcey daiacego zatrzyma się, do Depozytu sądowego zioży się i do kupna szacunku wrachuie . Jahre, b. i. vom 1. Upril 1828 bis Ende Mark się, innym zaś licytantom po skończoney licytacyi zwróci się.
- 4) Od złożenia wadium, ci wierzyciele intabulowani uwalnisią się i bez tego licytować moga, których pretensye intabulowane i wygrane w taxie są obięte, z tym iednak ostrzeżeniem, żeby do licytacyi zapiś tabularnie sporządzony przynieśli, w którym swoie intabulowane i wygrane pretensye, miasto niezłożonego wadium zapiszą, która deklaracya naywięcey daiacego zaraz po licytacyi na iego eypens zaintabuluie się, iunym zaś zwróci się; okoliczność zaś, czyli pretensya wierzyciela chęć licytować maiącego, w taxę wchodzi, Kommissya licytuiaca ma examinować.
- 5) Naywięcey daiący obowiązany będzie osiarowany szacunek kupna po licytacyi uskutecznioney w 14 dniach do Sadowego Depozytu tem pewniey złożyć, inaczey na iego expens i szkodę nowa licytacya w iednym terminie, nawet niżey taxy przedsięwziąść się maiąca, byłaby wypisana.
- 6) Jeżeliby ta realność w pierwszym i w drugim terminie wyżey, albo przynaymniey pedług taxy przedana być nie mogła, natedy podług Dekretu nadwornego z d. 4. Września 1824 i (. 148 Kod. Sad. postapi śię.
- 7) Kupiciel ma długi na tey realności ciążące, szacunkiem kupna obięte, w miarę ofiarowanego szacunku na siebie przyjać, ieżeliby

wierzyciele przed nłożoną może awizacyą Wypłatę pretensyi swoiey przyjąć nie chcieli.

8) Jeżeli naywięcey daiący cały szacunek kupna do Depozytu Sądowego w terminie zwyż ustanowionym złoży, albo też z wierzycielam! intabulowanemi inaczey się ułoży, Dehret własności będzie mu wydany, i ciężary z tey realneści extabulowane zostaną i do złożonego szacunku kupna przeniesa się.

9) Co do ciężarów tey realności, dla takowych przeyrzenia, chęć kupienia maiący do Tabuli mieyskiey, zaś względem podatków, do kassy mieyskiey i filiainey odsyłają się; na-

10) Realności pod Nrem. 338 2/4 sytuowane, przez żydów zamieszkane, posiadane, a zatem i kupione być mogą.

(3)We Lwowie d. 24. Stycznia 1828.

Antundigung.

Mro. 1690. Der jum Gute Pniow geborige Mayerhof Zalesie, dann die Pniower Propinazion, die Ueberfuhr auf dem Ganfluße und die diefer Gerrschaft zufommende Brudenmauth wird zur Einbringung der Steuerrucfffande und anderer Erfage auf drei nach einander folgende 1831 mittelft öffentlicher Versteigerung verpache tet werden.

Die Versteigerung felbst wird in der Borausfegung, daß fich in der Umgegend von Pniowe mehr Pachtlustige, ale irgend wo andere finden werden, dann in der weltern Beruffichtigung daß die Lizitanten zugleich das Pachtobjekt in Mugenschein nehmen, und sich von teffen Quantitat und Qualität leicht Ueberzeugung verschafs fen konnen, in dem eine Meile davon entfernten Marktsteden Radomysl am 13. Marz abgehalten werden.

Die Ertragerubrifen diefes Mayerhofs find:

213 Joch 800 Qufl. Uecker, 16 - 263 - Wiesen, 204 vierspannige Bugtage, 363 zweispannige detto

1932 Handtage,

29 fl. 22 fr. R. M. Grund . und Will fenzins. Un Winter- und Sommeranbau.

70 Roret Korn, 15 Koret Gerfie, 32 Roreg Safer , 2 Koret Erbfen , 16 Barnet Birfe 4 Roret Erdapfel, 3 Ganfe, 22 Rapauner, 18 Subner, 111 Stud Gper, 126 Gefpunftftellen aus berrichaftlichem Materiale.

Die Pniower Propinazion befieht in bem freien Erzeugungs- und Musschankerechte. Biegu ift ein Brennhaus fammt Bugebor, und zwei Wirthe- und Ginkehrhaufer.

Die Czefaper Ueberfuhr auf bem Gan, mel-

the die Azefower und Tarnower, nach Warlwau, Bublin und Bamosc fubrente Reminer. fialftraße verbindet. Zwei Ueberfahrtepletten, ein Rabn und tie erforderlichen Stride werden im guten Stande übergeben.

Die Brudenmauth wird nach einem befte-

benden Sariff behoben.

Der Musrufepreis betragt 1600 fl. R. M, wovon die Pachtlustigen 10 pCt. als Reugelb por Beginn der Ligitazion, bei welcher auch die nabern Bedingniffe bekannt gemacht werben, im Bagren erlegen muffen.

Dom f. f. Kreibamt. Rzesow am 7. Hornung 1828. (3)

Anfundigung. Mro. 1749. Bur Tilgung der binter bem Dominio Bagurge aushaftenden Steuerrudftande wird bas Gut Zagurze am 26. Marg 1828 Bormittage um 9 Ubr in ber biefigen f. f. Rreisamtekanglev auf & Jahr, und zwar vom 1. Upril 1828 bis babin 1829 verpachtet werden, von belden jeder Steigerungeluflige 10 pCt. bei ber Ligitazion ale Reugeld zu erlegen bat.

Der Urerufepreis betragt für bas But Ba-

gurze 2592 fl. 36 fr. RM.

Die Ertragnif besteht in: 447 57]: 30ch 8 Qufl. Ueder, 57 fl. 52 415 fr. baare Binfen. 168 Rores Binehafer, 126 Stud Subner, 21 — Kapauner,

4 12]: Good Ever, \* 250 zweispannige Bugtage mit Pferben,

2353 Sandtage,

336 Strabne Gespunft aus herrschaftlichen

Materiale.

Der Propinaziones und Dublennugen; daben befindet fich ein gemauertes Birthe - und Salthaus an der Pofistrage von Cemberg über Stanislamom und Czernowis und in die Molbau, und eine Muble mit einem Bange.

Die weitern Bedingungen werden bei ber

Berfleigerung selbst fund gemacht werden. Sollte auf die obgedachten Muerufspreise Miemand biethen wollen, so wird auch auf ge= ringere Offerten gesteigert merben.

Vom f. f. Kreisamte. Brzezan ain 15. Februar 1828. **(3)** 

dictum. Nro. 32935. Caesareo-Regium in Regnia Galiciae et Lodomeriae Judiciam Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Ursulae Com. Tar-Dowska, Casparo Hurtyh et Michaeli Rösler

medio precentis Edicti notum reddit: per DD. Cajetanum et Adamum Szydłowski puncto solutionis Summae 862 Aur. ex majori Summa 1100 Anr. pullantis super Summis 1000 Aur. et 4000 Aur. bonis Wroblowice pro re Caspari Hurtyk et Michaelis Rösler inhaerentibus sub prees. 30. Decembris 1827 ad Nrum. 32935. haic Jadicio libellam exhibitam, Jadiciique opem imploratam esse. Ob commorationem autem Duae. Ursulae C. Tarnowska extra Regna Austriaca Varsoviae indicatam, illam vero Caspari Hurtyk et Michaelis Rösler ignotam eorum periculo et impendio judicielis Advocatus Dominus Napadiewicz cum aubstitutione Domini Advocati Kozieradzki qua Curator constituitur, quecum juxta praescriptam pro Galicia in Codise Judiciario normam pertractandum est. Praeseus Edictum itaque admonet ad comparendum ad orales processus pro die 7. Maji 1828 b. 10. a. ad exceptionem inferendam et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, ant sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ao ea legi conformiter facienda, quae defensioni cansae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta foerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit. -

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 9. Januarii 1828. (3)

d i c t u m. Nro. 33028. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense medio praesentis Edicti notum reddit: Duae. Theclae de Com. Łosie Gewrońska, ex parte Dni. Alexandri Wolanski sub praes. 31. Decembris 1827 ad Nrm. 33028 contra eandem tum Dnum. Ignatium Com. Łoś, Franciscum Com. Łoś, Theresiam de Com. Łosie Cikowska, Theophilam Zwolska, Nicolaum Com. Łoś, Josepham de Com. Łosie Lisowska, Catharinam de Com. Łosie Gruszecka, Franciscam de Comitibus Łosie-Zurowska puncto adjudicandae unius duodecimae partis universae haereditatis post olim Josephum Constantinum Comitem Los relictae, et cedendae possessionis ejusdem actionem exhibitam et sub hodierno ad excipiendum intra 90 dies decretatam esse: cum autem hic Jadicii domicilium Dase. Theclae de Comit. Losie Gawrońska qua ignotum indicetur, ideo ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Tustanowski cum substitutione Domini Advocati Ohanovich qua Curator constituitur, quocum juxta praecriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad

termino huic invigilandum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae eulpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 8. Januarii 1828. (3)

#### Edift.

Mro. 31637. Don dem E. f. Landrechte mird bekannt gemacht, es fen auf Unlangen des Inftitute ber Lemberger barmbergigen Schwestern, in die öffentliche Feilbiethung des im Bolkiemer Kreife liegenden Gutes Grebenne, im Erefugionemes ge ber wider den Edlen Konstantin Krutowicz evinzirten Gumme pr. 1800 firb. 28 28. fammt den vom 8ten Oftober 1820 gebührenden SpCile gen Interessen und aufgelaufenen Gerichtokoften pr. 15 fl. R. M., 7 fl. 57 fr. R. M. und 212 fl. 48 fr. R. M. gewilliget worden , ju diefer ben Diefem f. f. Candrechte vorzunehmenden Berfteis gerung, nachdem die auf den zu veraußernden Butern hopothezirten Glaubiger ju Folge in dem 6. 148 der Gerichtsordnung enthaltenen Dorfcrift vernommen worden find, wird der dritte und lette Sermin auf ben Joten May 1828 um to Uhr frub unter folgenden Bedingniffen festgefeßt :

1) Bum Ausrufspreis der Guter Hrebenne wird die am 18ten Marz 1826 gerichtlich aufgenommene Abschaftungssumme pr. 18,564 fl. 58 1/2

fr. R. M. angenommen.

2) Jeder Kauslustige ist verbunden, den 10. Theil des Ubschätzungspreises, d. i., 1855 fl. 30 fr. K. M. als Ungeld zu Handen der Wersteigerungskommission im Baaren zu erlegen, ansonsten er zur Lizitazion nicht zugelassen werden wurde, welches erlegte Ungeld dem Käufer in den Kausschlilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber nach geendigter Feilhiethung zurückgestellet werden wird.

3) Sollten diefe Guter in diefem Feilbiesthungstermine über, oder um den Schahungspreis nicht veraußert werden konnen, fo werden diefelben auch unter dem Schahungspreife veraußert

merben.

4). Das Abvitalitätsrecht für die Frau Julia einer Ursache vor der festgesehrten Frist nicht der Krufowicz u. der zten Spe Lezinska, welsche auf den Gütern Hrebenne libr. dom. 123. pag. 336 n. 50. on. intabulirt ist, u. zur Halfs bruar 1827 ausgefolgten Sabular = Extrate der Guter Hrebenne Verbückert oder vorgemert wir Güter Hrebenne verbückert oder vorgemert wir Guter Hrebenne Verbückert oder vorgemert vorgemert wir Guter Hrebenne Verbückert oder vorgemert vorg

5) Der Meiftblethende ift verpflichtet, binnen: 30 Tagen, vom Tage der ihm gefchehenen Buftellung des über die abgehaftene Verfleigerung erlaffenen Befcheices den angebothenen Kauficitling, jedoch nach Ubjug des erlegten Ungeldes, an das hierortige Depositenant ju erlegen.

b) Sobald der Käufer über den im vorber gehenden Ubsase bedungenen Erlag des angebosthenen Kaufschillings sich ausweiset, wird demselben das Eigenthumsdetret der erstandenen Guter ausgesertiget, er ferner als Eigenthumer intabulirt, und in den Besit dieser Guter auf seine Kossen eingeführt, jugleich werden aber auch die Lasten, aus diesen Gutern (jedoch mit Ausnahme der 32, 50, 52, 57, 58 u. 71 Post des Possionstandes) ertabulirt werden.

7) Sollte der Meistbiethende den angebothenen Kaufschilling Sinnen Jo Sagen nicht erles gen, so werden diese Guter auf dessen Gelabt und Unkosten mit Zuruchaltung des zur Sichere beit erlegten Ungeldes, in einem zu bestimmens den Sermine auch unter demangebothenen Scha

Bungspreise verkauft merden.

8) Uebrigens konnen die Schahungeafte, die Inventarien, der Sabular. Ertrakt diefer Guter, und die hiemit kund gemachten Bedingnisse in der hierortigen Registratur eingesehen, oder in

Ubschrift behoben merden.

9) Bon diefer ausgeschriebenen Berfleigt rung werden biemit die fammtlichen, auf diefen Gute hopothezirten Glaubiger, Deren Bohnore bekannt ift , zu eigenen Sanden , diejenigen abets deten Wohnort als unbefannt angegeben wird, 11gwar : die Erben der Frau Frangisto Bittoria Fur stinn Jablonowska, Stanislaus Jablonowski 16 Thefla Miacypista, die Erben des Joseph und Rarl Furften Woroniedie, der Berr Coleffin Fürft Woroniedi, dann die herren Unton Wiet?" chowski, Thaddaus und Thetla Jaruntowetiet der Stephan Duttiewicz, Die Frau Marianna Grafinn Zaworeta, Theophila Furfilnn Gapit ba, die Frau Marianna Unna Poninsta, 300 Nikolaus Mrozowidi, Unton Mehwinski, bann Bolowinsti, der Frang Laver Gjodfombil die Erben des Jofeph Toroneti, die Erben Pia ftryvdie, das ift: der herr Juftin Piaftryvdie dann der herr Michael Stanfiewicz, ter Jojeph Romuald Graf Zawordfi, die Melwindtifden Dachfolger, oter deren Erben, wie auch jene Glaubiger, welchen die Verständigung über Die ausgeschriebene Feilblethung aus was immer für einer Urfache vor der festgefetten Frift nicht gu gestellt werden konnte, oder welche auf bem du erkaufenden Gute, noch dem unterm 14ten Bebruar 1827 ausgefolgten Sabular : Extraire Det Buter Grebenne verbuchert oder vorgemertt mur daß zur Verwahrung ihrer Rechte ter pierortige Gerichte-Udvokat Doktor herr Mineflewicz, bem der Gerichts - Udvofat Dottor Gert Obanovich

fubfiltuirt ift, jum Gachmalter ernannt fen, daß ibnen jedoch frey fiebe, fich einen andern Bevollmachtigten ju ernennen, und diefen dem Gerichte anjuzeigen.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechts. Lemberg ben 14. Inner 1828.

#### E d v k t.

Nro. 31637. Ces. Król. Sad Szlachecki Lwowski ninieyszem wiadomo czyni, iż na żądanie Zgromadzenia Lwowskiego Sióstr Mitosierdzia, dobra Hrebenne w Cyrkole Zotkiewskim ležące, w drodze exekucyi na zaspokoienie zasadzoney przeciw Konstantemu Kruhowiczowi summy 1800 ZR. w W.W. wraz z procentami po 5 od 100 od dnie 20. Października 1820 należącemi się, tudzież kosztów prawuych 15 ZR. w M. K., 7 ZR. 57 hr. w M. K. i 212 ZR. 48 kr. w M. K. zasadzonych, przez publiczen licytacyje w tuteyszym c. k. Sądzie Przedane zostaną.

Do tey sprzedaży w tuteyszym c. k. Sądzie Szlacheckim przedsiewziaść się maiacey, po pastapioney podług 0, 148 ustawy sądowey percepcyi kredytorów hypotekowanych, wyznaoza się trzeci i ostatni termin na d. 30. Main 1828 na godzinę sotą rano pod następniącemi

1) Pierwsze wywołanie dobr Hrebenne zacznie się od summy szacunhowey 18,554 ZR. 58 1/2 kr. M. K. podług aktu detaxacyinego w

d. 18. Marca 1826 przedsięwziętego.

2) Każdy chęć kupienia obowiązaną iest tota część summy szacunkowey, to iest, 1855 ZR. 30 hr. M. K. iako wadyinm do rak Kommisy licytacyiney złożyć, inaczey do licytacyi przypuszczonym nie będzie, któreto wadyium Aupicielowi w cene hupna wrachowane, innym as licytantom po uhończoney licytacyi zwroone zostanie.

3) Gdyby pomienione dobra w przeznaczonym terminie ani zwyż ceny szacunkowey aniteż w cenie szacunkowey sprzedane być nie mogly, wtedy i poniżey ceny szacnnkowey

przedane zostana.

4) Prawo dożywocia na rzecz P. Julianny pierwszego mełżeństwa Krukowiczowey, dru-Biego Łażyńskiey, na dobrach Hrebenne w księdze dziedzictwa 123 pag. 336 n. 50 on, intabalowane, późniey zaś mężowi swemu Tomaszewi Łążyńskiemo w połowie odstapione, stósownie do decyzyi wysokiey c. k. Appellacyi z d. 24. Peżdziernika 1826 do Nru. 17297 wydaney, zastrzega się.

5) Naywięcey ofiarniacy będzie obowiązany w 30 dnisch od dnia doreczenia sobie sądowey rezolucyi, na akt licytacyi wypadłey rachować sie maiacych, ofiarowane cene kupna. iednakowo po odtrąceniu złożonego wadyjam do Depozytu tuteyszego o. k. Sądu złożyć.

- 6) Gdy się kupiciel ozłożenia podług powyższego punktu szacunku knpna wywiedzie, tenże dekret dziedzictwa kupionych dóbr otrzyma, i za właściciela takowych zaintabulowany zostanie, oraz w posiadanie tychże dóbr fizyczne kosztem swoim wprowadzonym będzie, niemniey także długi (prócz ciężarach w pozycyiach 32., 50., 52., 57., 58. i 71. extraktu tabularnego dobr Hrebenne wyrażonych) extabulowane zostaną,
- 7) Gdyby naywięcey ofisruiacy w przeznaczonym terminie dni 30 ofiaruiace cene kupna nie złożył, natenczas na iego niebezpieczeństwo i koszta, zatrzymniąc dla bezpieczeństwa złożone wadyium, dobra Hrebenne na iednym przeznaczonym terminie i poniżey ofiarowaney summy szacunkowey sprzedane będą.
- 8) W reszcie wolno iest kupuiącym akt detaxacvi, inwentarze i extrakt tabularny tychże dóbr, w tateyszey Registraturze Sądowey przeyrzeć, lub też w kopiiach podnieść.
- 9) O tey rozpisaney licytacyi tak ci na dobrach hypotekowani wierzyciele, których pomieszkanie wiadome, do rak własnych, iakoteż ci wierzyciele, których mieysce pomieszkania iako niewiadome wskazane, to iest: sukcessorowie Pani Franciszki Wiktoryi Xieżney Jablenowskiey, P. Stanisław Jablenowski, P. Tehla Miączyńska, Sokcessorowie Józefa Karola Xiecia Woronieckiego, P. Celestyn Xiaże Woroniecki, tudzież PP. Antoni Wierzchowski, Tadensz i Tekla Jaruntowscy, P. Szczepan Dutkiewicz, P. Maryianna Hrabina Jaworsha, Teofila Xieżna Sapieha, Alexander Xiaże Sapieha, P. Maryia Anna Ponińska, P. Mikolay Mrozowicki, Antoni Melwinshi, Jan Hołowiński, Franciszek Xawery Szydłowski, sukcessorowie Józefa Torońskiego, sukcessorowie Piastrzychiego, to iest: P. Justyn Piastrzycki, potem P. Antoni Michał Stankiewicz, P. Józef Romnald Hrabia Jaworski, sukcessorowie Melwinskiego, i tych wszystkich następcy, niemniey ci wierzyciele, którymby rezolucyia ninieysza licytacyją rozpisniąca, przed terminem licytacyi z iakieykolwiekbadź przyczyny doręczona być nie mogła, iakoteż owi wierzyciele, których prawa po wydanym na d. 14. Lutego 1827 dobr Hrebenne extrahoie tabularnym, do intabulacyi lub prenotacyi zrezolwowane zostana, z tym dodatkiem uwiadamiaia się, iż dla zabezpieczenia ich praw tuteyszy sadowy Adwokat P. Doktor Minasiewicz z substytucyja P. Adwokata Doktora Ohanovich, za Kuratora dodanym iest, iednakowo tymże wie-

rzycielom wolno iest, innego plenipotenta sobie obrać i tuteyszemu Sądowi oznaymić.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie d. 14. Stycznia 1828. (3)

dictum.

Nro. 32836 Per Caesareo - Reginm Gali-1919 et Lodomerise Forum Nobilium Leopoliense Duae. Helense Rożycka medio praesentis Edicti notum redditur: ad exhibitum sub prass. 28. Decembris 1827 ad Nrnm. 32,836. per Dutos. Alexandrum Rożycki petitum Tabalae Reg. sub hodierno dispositum esse, ut Contractum and A) productum, ac per Consulem C. R. legalisatum, in libris concernentibus inscribat, etque in fundamento ejus Ludovicum Chrzastowski in statu activo bonorum Szozepanowice oum Attinantiis Dabrowka ao Lubeza qua proprietarium portionis Helenam Chrastowska ad praesens Rożycka concernentis, intabulet, hoe facto ex (. II. hujus Contractus restans practium 82,000 flp. in moneta argentea crassa pro re Helenae de Chrzastowskie Rożycka in statu passivo portionis ipsius Ludovici Chrząstowski quam per contractum sub A) a Helena Rożycka acquisitae horum benorum intabulet, dein productam sub B) cens'onem quoque legalisatem in libris concernent bus inscribat, et in fundamento ejus Alexandrum Rożycki in statu activo Summas 82,000 fly. pro proprieterio intabalet, jam vero Sammam 82,000 flp. in statu passivo bonorum Burzyn ex eodem (j. II, controctus A) pro Helene Rożycke, tantum przenotet, et in sequelam cessionis B) in statu activo hujus Summao 82,000 flp. Alexandrum Rożycki pro proprieterio ejusdem intabulet.

Cam autem bio Judicii domicilium Duae. Il lenne Rożycka in Palatinstn Cracoviensi, extra Regna Austriaca indicetar, ideo Advocatus Dominus Wysłobocki cum spistitutione Domini Advocati Bromirski ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc noti-

Ex Consilio C. R. Fori Nobiliam. Leopoli die q Januarii 1828. (2)

i c t u m.

Per Regiae ao Metropolita-Nro. 3766. nee Urbis Leopolis Magistratum omnibus, quoram interest, proesenti Edicto notum redditur, qued in hocce Magistratu sequentes haereditates partim de nominibus et de domicilio ignoti, partim vero de nominibre tantam noti, ast de domicilio ignoti, obveniunt, in pertractatione pendent:

1) Post Barbaram Zlulimann, Martinum Wisniowski, post Dyonisinm Klithowski, Eduardom Sak, Franciscum Pawłowski, Helenam Driest, Ludovicum Greby, 1ma vice;

2) Post Bartholomaeum Janusch, Mariannam Jaskulska, Ludovioum Zehnmark, 2da. vice;

3) Post Rosaliam Scholz, Annam Franciscam Fischer et haeredes post Elisabetham Tyozyńska, 3tia vice;

4) Post Mathiam Meldon filii Leonardus et Juondus, tum filia Natalia de domicilio

ignoti, 4ta vice;

5) Post Carolum Auracher, Catharinam Karpinska et Franciscam Czaki baeredes de nomine. et domicilio ignoti, tum post Annam Zawisławska, Michael Skrzyszewski de dom! cilio ignotus, Vincentium Fall, Mariannam

Withowsha, sexte vice citantur.

Quare omnes et singuli tam de personis, quam de domicilio ignoti haeredes, praesenti Edicto monentur, ut declarationes de adeanda vel repudianda haereditate per se vel per eorum plenipotentes, sut vero per addictum 11bi officiosum Curatorum hic Judicii exhibeant, vel jura succession s probent, quo secus lapso triennii termino, quo ad haereditates de nomine solum notos, de domicilio vero ignotos, haereditas sub administratione Judicis eousque permanere debebit, donec heeredes de lege pro mortuis declarari poterunt, et Laereditas ita pertractabitar, acsi baeres mortuus esset, jam autem quo ad haeredes tam de nomine, quan de domicilio ignotos lapso triennii termino haeredites ipsos concernens qua caduca C. R. Fisco addicetur, selvo corom per tempus praesoriptionis jure haereditatem vindicandi.

Ex Sessione Magistratus.

Leopoli die 29. Febr. 1828.

dift.

(3)

Mro. 8346. Bon dem Bufowiner f. f. Gtable und Bandrechte wird biemit befannt gemacht: 26 fen über Unsuchen bes Bogdan Baburcwich mider Leib Reiter wegen fouldigen 43 Dutaten c. s. c. in die erefutive Feilbiethung ber dem Goulb. ner Leib Reiter in Cadagura fub Mro. top. 27. geborigen Realitat gewilliget, und gu beren 2160 haltung bei biefem f. f. Stadt - und Landrechte drei Termine, und zwar auf ben 17. Marg, 14. Upril und 12. May 1828, jedesmal um die Ste Machmittageflunde festgefest worten.

Die Feilbiethungsbedingniffe int

1) Ule Undrufepreis wird der gerichtlich erbobene Schahungspreis per 327 fl. 6 fr. & M. angenommen.

2) Die Rauflustigen haben 3: ft. R. M.

alt Ungeld der Feilbiethungs Rommiffion baar

bu etlegen.

3) Der Meistbiethende hat den Meistanboth binnen 14 Tagen, vom Tage der Zustellung der Erledigung des Feilbiethungsaftes an gerechnet, baar ad Depositum dieses f. k. Gerichtes zu erlegen, widrigens diese Realität in einem einzigen Termine über Unlangen einer Parthei auf Gestahr und Kosten des Käusers religitirt wurde.

4) Sollte bei den ersten zwei Feilbiethungen nicht einmal der Schähungepreis angebothen werden, so wird diese Realicat bei der 3ten Feilbie-thung auch unter diesem Preise hintangegeben

werden.

5) Nach gezahltem Kaufschilling, ober wenn der Käufer mit den Parthepen auf Ratenzahlungen übereinkommen mochte, wird ihm der Best biefes haufes und Grundes, nebst dem Einantwortungsdefrete übergeben, die Schulden, mit Husnahme des hierauf haftenden Grundzinses, für den Grundherrn, welchen der Kaufer zu übernehmen hat, auf den Kausschilling übertragen, und von dieser Realität gelöscht werden

6) Der Abschabungsatt, der Grundbuchs. Musgug und die Feilbiethungsbedingniffe konnen in der Registratur eingesehen, oder abschriftlich

erhoben werden.

Mus dem Rathe bes f. f. Bufowiner Stadt-

und Candrechts. Gernowig am 14. Janner 1828. (2)

Rundmadung. Mro. 1971. Nachdem die Kommerzial. Boll- und Dreißigft. Einnehmereftelle ju Konicana mit dem flatusmäßigen Webalte jabrlicher Funf. punbert Bulben , bann mit 25 fl. Kanglepfpeefen, freier Bohnung und 20 fl. Bebeigungepaufol, verbunden mit dem Erlage einer Dienftfaugion von 300 fl., in Erledigung gefommen ift, fo merben diejenigen, welche auf felbe einen Unfpruch ju haben glauben, anmit aufgefordert, ibre allfälligen Gefuche mittelft ihrer vorgesetten Beborbe fpiteftens bis 30. Mary 1828 an das Boll und Dreißigstgefällen-Inspektorat ju Reu-Sandes einzusenden, und fich in diefen Gesuchen wo moglich über die eigen gemachte Waarentunde und über die Renntniß einer flavischen Sprache auszuweisen.

Bon ber f. f. Bollgefällen-Udministrazion. Lemberg ben 23. Februar 1828. (2)

An kundigung und.
245. In der k. k. Kreisamtskanzlen u Blochow werden die Einkunfte der im Blochower Kreise unbesetzten lateinischen Pfarreven mittelst öffentlicher Versteigerung während der gewöhnlichen vor- und nachmittägigen Umtöstunden auf das geistlicht Jahr 1828, das ist domi

25. Mary 1828 bis 24. Mary 1829, in folgender Ordnung zur Verpachtung ausgebothen wer-

den, und zwar:

1) Um 19. Marz 1828 um 10 Uhr Wormittags, Btalpfamien, mit 312 Zugrobotstagen,
72 Zoch 990 O.fl. Ueder, 26 Zoch 247 O.fl.
Wiesengrunde, dem freien Mahlrechte auf 60 Korres und freier Hoszung auf 19214 Kl., um den
Betrag von 84 fl. KM. als Fiskalpreis.

2) Um 19. Mary 1828 um 3 Uhr Nachmittage, Gliniany, mit 312 Handrobotstagen,
7.5 Joch 630 Quell. Ueder, 23 Joch 630 Quell.
Wiesengrunden, mit den Garbenzehenden von
Glinianer herrschaftlichen und städtischen, dann
Zeniower herrschaftlichen u. untershänigen Grunden und Messalten von den Glinianer Städtelern im Getreide, um den Fiskalpreis von 565
fl. 51 114 fr.

5) Um 20. März 1828 um 10 Uhr Bormittage, Kamionka Strumilowa, mit 286 Zugund 355 Handrobotstagen, 73 Joch 928 Qukl. Ueder und 20 Joch 1512 Qukl. Wiefengrunde, Natural-Zehenden, freiem Fischfange und freiem Mahlrechte auf 50 Koreg, um den Fiskalpreis

von 258 fl. 24 1/2 fr.

4) Um 20 Marz 1828 um 3 Uhr Machemittags, Dobrotwor, mit 416 Buge u. 76 Handerobotstagen, 59 Joch 1063 Quell. Ueder u. 34 Joch 188 Quell. Wiesengrunde, freiem Mahlerechte auf 50 Kores und freiem Fischfange, um den Fiskalpreis von 256 fl. 58 kr. KM.

5) Um 21. Marg 1828 um 10 Uhr Bormittage, Radziechow, mit 51 Joch 972 Dukl. Ueder, 32 Joch 1315 Dukl. Wiefengrunde, auf ben erstern 8 Koreh Winterforn angebaut in Stanin, und mit den vom Dom. Radziechow zu leistenden Natural-Zehenden, um den Fiskalpreis

von 152 fl. 7 fr. KM.

6) Um 21. Mar; 1828 um 3 Uhr Nachmittags. Sassow, mit 312 handrobotstagen, 86 Jech 9 Oufl. Ueder, 11 Joch 690 Oufl. Wiesengründe, freier Holzung auf 24 Klftr., freiem Mahlrechte,, einem Bienengarten mit ungefohr 50 Bienenstöden und Bienenzehenden, um den Fiskalpreis von 183 fl. 9 fr. KM.

7) Um 22. Mary 1828 um 10 Uhr Mergens, Stojanow, mit 1676 Zug- und 884 Handrebotstagen, 60 Straftnen Gespunst aus berrschaftlickem Werke, 16 st. W. W. an Grundzinsen, 103 Jose 1343 Qukl. Ueder, 15 Jose 9
Qukl. Wickengründe und freier Holzung auf 30.
Kl., um den Fiskalpreis von 329 fl. 58 kr.
R. M.

8) Um 22. Mar; 1828 um 3 Uhr Nache mittags, Sadanie, mit 150 handrobotstagen, 12 Strahnen Gespunst aus herrschaftlichem Werke, 10 Joch 62 Quel. Neder, 13 Joch 1459 Quel. Wiefengrunde, freier Fischeren, freier Holzung

)( )(

auf 75 Fuhren, freiem Mahlrechte auf 25 Roretz und Naturalzehenden, um den Betrag von

121 fl. RDR. ule Fiefalpreis.

9) Um 24. März 1828 um 10 Uhr Vormittags, Toporow, mit 958 1]2 Zug- und 102 Handrobotstagen, 50 Strähnen Garngespunst ous herrschaftlichem Werke, 41 Joch 568 Qukl. Neder und 43 Joch 568 Qukl. Wiesengründen, um den Fiskalpreis von 222 st. 56 kr. KM.

10) Um 24. Marz 1828 um 3 Uhr Nachmittags, Zborow, mit 260 handrobotstagen, 40 Strahnen Garn aus herrschaftl. Werke, 67 1]2 Joch Udergrunde, 15 Joch 9 O.kl. Wiesengrunde, davon 23 1]2 Joch mit Wintergetreide angebaut, und freiem Mahlrechte auf 20 Koreh, um den Fiskalpreis von 212 fl. 16 fr. KM.

Dieses wird zu Jedermanns Kenntnis mit bem Beisage bekannt gegeben, das die Pachtlussigen gehalten sind, bei jeder Pfarre den zehnten Theil der oben angesetzen Fiskalpreisbeträge vor Unbeginn der Lizitazion als Vadjum baar zu erlegen.

Bloczow am 2. Marz 1828. (1)

Rundmachung. Mro. 2:086. Wom Magistrat der f. hauptfadt Lemberg wird hiemit fund gemacht, daß die Salfie des fub Mro. 267 in der Stadt Lemberg gelegenen, dem Juden David horowicz oder fetnen Erben, namlich : dem Juden Markus Borowicz, Schpja Horowicz, Chaja geborenen Chorowicz, verheiratheten Berlftein, Jachwet gebo. renen horowicz, verheiratheten Bende, Ittale Rofenthal, Scheindel Rapaport, Mendel Sorowich, oder feinen funf Rindern Gaul, Berl, Jan-Jacomet und Bente Horowicz, bann Jente Garbata, oder ihrem Gohne Jakob Lepfer Jangel, eigenthumlich gehörigen, amtlich auf 14694 fl. 28 fr. 28. 28. abgeschapten Saufes, auf Unsuchen des Berrn Thomas Wohlfeil zur Befriedigung des evingirten Betrages von 1000 fl. 2B. 28., sammt den vom 2. hornung 1792 bis jum letten Dezember 1811 mit 5/100, weiterbin aber bis zur wirklichen Zahlung mit 4/100 laufenden Intereffen, und der icon jugesprochenen Berichtstöften von 29 fl. 1 fr. 28. 28., im dritten und einzigen, auf den 14. Upril 1828 um 3 Uhr Nachmittags festgefesten Termine hiergerichts mittelst öffentlicher Lizitazion wird veraußert merden, unter folgenden Bedingungen:

1) für den Ausrufspreis der zu veraußernden halfte der Realität, wird deren gerichtlich erhobener Schahungswerth im Betrage von 14694

fl. 28 fr. 23. 23. angenommen.

2) Jeder Kauflustige muß an Reugeld 10]100 von dem Schaftungspreise per 14694 fl. 28 fr. W. W. gerechnet, der jur Lizitazion beorderten Rommission vor Unbeginn berfelben erlegen, welches Reugeld des Meistbiethenden in den Kausschilling eingerechnet, den Uebrigen aber nach beendigter Lizitazion sogleich zurudgestellt werden wird.

3) Wenn diese Realität in diesem einzigen Termine über den Schähungswerth, oder wenigesten um denselben nicht an Mann gebracht were ben könnte, wird solche in diesem nämlichen Texe

mine unter der Schapung verfauft.

4) Der Meistbiethende ist verbunden, ben Kaufschilling binnen 14 Tagen, vom Tage des über den jur gerichtlichen Wissenschaft genommes nen Lizitazionsakt zu erlassenden, und ihm zuges stellten Bescheides gerechnet, an das gerichtliche Depositenamt abzusühren, als sonst auf seine Sessahr und Kosten eine neue Lizitazion, ebensalls nur in einem einzigen Termine ausgeschrieben und vorgenommen werden wird.

5) Die Kauflustigen werden in Unsehung der dieser Realitat anklebenden Rechte und der darauf haftenden Lasten, an das fladtische Grundsbuch, wegen Steuern und Gaben hingegen, an die städtische Haupt- und Filialkasse gewiesen.

Lemberg am 6. Dezember 1827.

#### Obwieszczenie.

Nro. 21086. Ze strony Król. Magistratu stołecznego miasta Lwowa ninieyszem czyni się wiadomo, iż połowa domu pod Nrm. 267. w mieście Lwowie sytuowanego, do żyda Dawida Horowicza, czyli iego sukcessorów, Markusa Horowicza, Szyi Horowicza, Chaji Beristein, Jachwet Bende, Ittale Rosenthal, Scheindel Rapaport i Mendel Horowicz, czyli iego pieciorga dzieci, Saul, Berl, Jankiel, Jachwet i Jente Horowicz, czyli Jakuba Leyzera Gangel tytułem własneści należąca, na 14694 ZR. 28 hr. w W. W. urzędownie oszacowana, na instancya Pana Tomasza Wohlfeila na zaspokoienie windykowaney summy 1000 ZR. w W. W. z prowizyami od dnia 2. Latego 1792 do ostatniego Gradnia 1811 po 5/100, nadal zas, aż do rzeczywistego zapłacenia teyże summy po 41100 rachować się maiacemi, i przysadzonych sądowych kosztów w kwocie 29 ZR. 1 hr. w W. W., w trzecim, i to w iednym terminie dnia 14. Kwietnia 1828 o godzinie 3 po poładnia w tateyszym Sądzie przez publiczn licytacya przedana będzie, pod następniącemi

1) Za ccne fiskalna stanowi sie szacunek sądownie wyprowadzony w summie 14694 ZR. 28 kr. w W. W. sprzedsć się maiącey polowy realności,

2) Każdy chęć kupienia maiący obowiezany iest wadium 101100 od summy szacunkowey 14694 ZR. 28 kr. w W. W. rachować się maiace, do Kommissyi oo licytacyi przeznaczoney przed zaczęciem licytacyi złożyć, atoreto wadiom naywiecey daiacego zatrzymane, i w ofiarowana cene kupus wrachowane, innym zas licytantom po ukończoney licytacyi natychmiest zwrócone będzie.

3) Jeżeliby ta realność na tymże terminie wyżey szacunko, a przynaymniey za szacunek, sprzedana być nie mogla, takowa w tym samym terminie poniżey szacunku sprzedana będzie.

4) Rupiciel obow azany iest, ofiarowana przez siebie cene kupna w 14 dniach, od dnia doreczenia onemu rezolucyi, akt licytacyi do Wiadomości sądowey bioracey, wypaść maiącey, rachuiac, do Depozytu Sadowego złożyć, inaczey na iego niebezpieczeństwo i koszta nowa licytacys, równie tylko w iednym terminie, wypisana bedzie.

5) Chec kupienia maiacy, względem praw tey realności tyczących się, i względem cięzarów na tey znaydniacych się, do ksiąg tabularnych mieyskich, zaś względem podatków i

danin, do kassy mieyskiey główney i filialney odsyłają się.

We Lwowie d. 6. Grudnia 1828. (1)

Antindigung.

Mro. 2,934. Da fich bei ber auf den 26ten b. M. festgesetten Ligitazions . Verhandlung zur Berpachtung ter Monafterapster lat. Pfarr- Sem= poralien für das geiftliche Jahr 1828 feine Dachtluftigen gemeldet haben, fo wird der Termin ju einer neuerlichen Verpachtung in der Manafterapeter Dominikal-Kangley auf ben 19ten, und ber britte Sermin auf ben saten Dary 1. 3. mit dem Bemerken ausgeschrieben, daß der Musrufspreis, wovon das 10pCtige Vadium vor Beginn der Ligitagion erlegt werden muß, 551 fl. 15 fr. R. M. betragt, und daß auf den Fall, als bei dieser zten und 3ten Werhandlung der Fiskalpreis nicht erreicht werden follte, auch Unbothe unter bem Fiskalpreise werben angenommen werden.

Dom f. f. Kreisamte. Stanislawow am 29ten Februar 1828. (1)

## Anfundigung.

Mro, 14034. Mach Eröffnung ber hoben Studien . hoffommiffion vom 26. Janner b. 3. 3. 356. ift von ben, von Gr. Majeflat fur gaisische mittellose Souler, welche aus ber Phis lefophie treten, und fich bem Studium der Urgnepfunde widmen wollen, bewilligten funf Stipendien jabrt. 400 fl. 28. 28, nebft 150 fl. 28. 28. Bur Reife nach Wien ader Prag, und einem gleichen Betrage jur Burudreife, ein Stipenbium bu Wien in Erledigung gefommen.

Diejenigen Galigier, welche diefes Stipenblum ju erlangen munichen, haben ibre, mit ben nothigen Beugniffen geborig belegte Befuche bis Ende Mary b. 3. dem f f. galigifchen Candesgubernium, und zwar nach dem gedruckten Kreis. ichreiben vom 15. November 1827 Babl .75147. mit bem Reverse ju überreichen, wonach fie fich Derpflichten, ihre Runft nach erhaltener Doktors. wurde burch 10 Babre ununterbrochen in Galimen ausüben zu wollen.

Vom f. f. Candesgubernium. Bemberg am 19ten Februar 1828.

U wiadomienie.

Nro. 11034. Podług zawiadomienia wysokiey nadworney Kommissyi oświecenia z dnia 26. Stycznia do liczby 356 zawakowało w Wiedniu iedno z pięciu stypendyiów, przez N. Pana dla galicyiskich niemaiętnych uczniów, którzy skończywszy filozofia, naukom sztuki lekarskiey poświęcić się chca, dozwolonych, rocznie 400 ZR. W. W., z dodatkiem 150 ZR. W. W. na drogę do Wiednia lub Pragi, i z takaż kwota na powrót wynoszących.

Owi wiec Galicyanie, którzy wszomnione stypendium otrzymać chcą, podać maią swoie, potrzebnemi zaświadczeniami należycie opatrzone prosby do końca Marca r. b. do c. L. Galicyiskiego Guhernium kraiowego, z załąezeniem rewersu, drukowanym okolnikiem z d. 15 Listopada 1827 do liczby 75147 przepisanego, którym się obowiąznią, że sztukę lekarska po otrzymaniu godności doktorskiew przes 10 lat ciągle w Galicyi wykonywać choą.

Od C. K. Rządu hraiowego. We Lwowie dnia 19. Lutego 1828.

Nachträgliche Rundmachung. Dro. 223. Die E. f. galigifche Militar = Montours . Detonomie . Rommiffion wird am 17. Mars 1828 auch noch eine zweite Lieferungs - Lizitazion über 5600 Ellen 1 Wiener Elle breiten Balira abhalten; welches hiemit ale Nachtrag ju der in den Lemberger polnischen Beitungeblattern Mrb. 24. unvollfandig abgedruckten bleffeltigen Ligitogionsanzeige boo. 49ten hornung 1828 Mro. :85. befannt gegeben wirb.

(3)

Jaroslau am iten Mary 1828.

# Dzieńnik urzędowy.

(Nro. 28.)

We Lwowie dnia 7go Marca 1828.

# Kundmachungen des R. K. Landesguberniums:

Ronkursausschreibung für die erledigte Kammer - Prokuratorestelle in Ling.

Mro. 4095. Durch die dem f. f. Regierungs - Rathe und obderennsichen Kammer-Prokurator Franz Kollonitich über sein Unsuchen von allerhöchst Gr. Majestät bewilligte Verfegung in den Rubestand ist bei dem dieständigen k. k. Fiskalamte die Kammer-Profuratorsstelle in Erledigung gekommen, mit welcher der Karakter eines

### Ronfurs-Ausschreibung

Mro. 2104. Bep dem k. k. Czernowiger Kriminal-Gerichte in der Bukowina ist eine Uktuarsstelle mit dem jahrlichen Gehalte pr. 600 fl. K. M. und dem Vorruckungerechte in die 700 fl. K. M. erkedigt. — Bittwerber haben ihre gehörig

#### U wiadomienie.

Nro. 323/1873: Dnia 13. Marca odprawiona będzie lieytacya w Kancelaryi Cyrkułowey Przemyskiey na dostawę materyałów, mianowicie różnego budowlanego drzewa iodliny i buczyny, tarcic, kamienia, wapna, piasku i t. p. do naprawy mostu na zwiazkowym gościńcu Dobromilskim w Sekcyi II.

#### Rundmadung

Mro. 12494. Bur Befetung einer in Galigien erledigten Kreis-Ingenieurs-Stelle mit dem jahrlichen Gehalte von 900 fl. R. M. mit dem Worruckungsrechte in den Gehalt von 1000 fl. KM., wird der Konkurs bis Ende Upril 1. J. ausgeschrieben.

Jene, welche diese Stelle zu erhalten munschen, haben ihre mit ten Beweisen über die im
Baufache erworbenen theoretischen und praktischen Kenntnisse, gemäß den in der politischen Gesetsammlung für die t. f. Erblander enthaltenen hohen Hoffanzlendefreten vom 9. Juny 1817. und 16. Marz 1820, ferner über die Kenntniß f. f. Regierungs- Rathes, und ein Gehalt jabre licher Zwertaufend Gulden K. M. verbunden ift, ju deren Befegung in Folge boben Hofkammers Defrets vom 22. Janner d. J. Zahl 2871 der Konkurs eröffnet wird.

Diefer Stelle geeignet halten, welche fich bu biefer Stelle geeignet halten, und diefelbe guers langen munichen, ihre belegten Gesuche tangftens bis Ende Marz I. 3. bei diefer t. f. Landestee gierung zu überreichen.

Ling am 15. Februar 1828. (1)

belegten Gefuche binnen 30 Tagen vom Tage die fer Kundmachung ben obbenanntem Krininalgerichte, und falls felbe bereits ein öffeneliches Umt verwalten, mittelft ihres Praficiums einzureischen, und fich über die Kenntuiß der moldaulsschen Sprache auszuweisen.

Cena wywolania wynosi 1109 ZR. 55 hr.

Lemberg am 19. Februar 1828.

w M. K.

Maiacy cheć do tego przedsiębierstwa, przeyrzeć moga dokładniey wypisane warnaki w c. k. Kommissaryacie drogowym Przemyskim, alboteż w podpisanym Urzędzie Cyrkułowym, ieszcze przed licytacya, podczas którey wadium 101:00 złożyć maią.

W Przemyślu d. 26. Lutego 1828. (2)

der polnischen oder einer andern flavischen Sprache, über ihre bisherige Dienstleistung, dann gemöß der, mit hoben Hoffammerdefrete vom 24. Juny 1826 bekannt gemachten allerhöchsten Entsschließung über ihr früheres Betragen, wahrend ihrem ganzen Lebenstaufe, ohne eine Zeitperlotz zu überspringen, und überhaupt über ihre Mora lität mit glaubwürdigen Zeugnissen und inter O. ualissezionstabelle belegten Gesuche mittelst ihrer vorgesetzen Behörde in der oben bestimmten Frist an die k. t. Landesbau- Diretzion in Lemberg einzusenden.

Wom f.f. galizischen Landesgubernium.
Lemberg am 22. Februar 1828. (2)